180 har

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwochs, ben 24. Mars 1824.

Angefommene Frembe bom 18ten Marg 1824.

Br. Gutebefiger v. Chlapowefi aus Lubiatrowa, Br. Gutebefiger v. Rabeimingfi aus Burowice, Gr. Gutebefiger v. Radziminefi aus Szrebna Gorfi, I. in Dro. 116 Breiteftrafie; Sr. Gutebefiger b. Janifgewöff aus Milno, herr Gutebefiger v. Pionczfiereti aus Wieniemfo, I. in Dro. 175 Wafferftrage.

Den giten Darg.

Sr. Gutsbefiger v. Kotwiß aus Tuchorze, Sr. Juffig-Rath v. Schwanen= feld aus Dreeden, I. in Dro. I St. Martin; Gr. Gutebefiger b. Molineti aus Boguniemo, I. in Dro. 384 Gerberfrage; Sr. Gutebefiger v. Rofofoefi aus Golafgino, Sr. Gutebefiger v. Dzierzanomefi aus Mieloslamo, Sr. Gutebefiger von Brziefi aus Gacz, I. in Dro. 391 Gerberftrage; Gr. Graf v. Unruh aus Unrubstadt, I. in Dro. 243 Brestauerftrage; Gr. Inspector Schonberr aus Stettin, 1 in Mro. 210 Wilhelmeftrage.

Ubgegangen.

Spr. von Maslowski nach Kempen, herr von Potworowski nach Gorka, herr bon Szczaniedi nach Chelmuo.

Subhaffations : Patent Subhastacvinv. Dub im Pofener Rreife belegene abes Maigtność Rosnowo w powiecie liche Gut Rosnowo, ju welchen die Poznańskim położona, i na 49137 Gater Rosnowo, Rosnowso, Jaroslas tal. sądownie oszacowana, do którey

wie und die haulanderei Rosnowsfie ge= wsi Rosnowo, Rosnowko, Jarosla-

horen, auf 49137 Mtlr. gerichtlich abgeschätzt, und von welchem der Besitztitel noch auf den Bonaventura von Gajewöfi im Hypotheken-Buche eingetragen ist, soll auf den Untrag der Königl.
Haupt = Bank zu Berlin im Wege der
Subhastation öffentlich verkauft werden.

Die Bietungo=Termine, von welchem ber lette peremtorisch ift, find auf

ben 10. April,
ben 31. Julius, und
ben 9. November a. f.,
in unserm Gerichts = Schlosse vor bem
Landgerichtstath Fromholz frah um 9

Uhr anberaumt.

Es werden daher alle diejenigen, welsche diese Guter zu kaufen gesonnen und besitzschig find, hierdurch aufgefordert, in den bestimmten Tagen entweder perstonlich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Gebote zu verlautbaren, und der Meistund Bestbietende hat demnächst, in sofern keine aesetzliche Hindernisse im Wesge sind, ohnsehlbar den Zuschlag zu geswärtigen. Die Bedingungen konnen in unserer Registratur jederzeit eingesehen werden.

Hierbei werden nachstehende, ihrem Wohnorte nach, unbekannte Realglausbiger, die Catharina verwittwete v. Gasjewska geborne v. Tworzecka, die Thesresia Marianna geb. v. Wilczynska verehl. von Dunin, der Thomas v. Kraszkowski, die Gebrüder Johann Anton, und Mischael v. Swięcicki, die Franciska v. Gasiewska und die Monska v. Gajewska vers

wice i Olendry Rosnowskie należą, i od ktorey tytuł dziedzictwa na imię Ur. Bonawentury Gaiewskiego w księdze hypoteczney ieszcze iest zapisany, ma bydź na wniosok Banku Głównego w Berlinie, drogą subhastacyi publicznie sprzedaną.

Termina licytacyine, z których ostatni iest zawity, wyznaczone są

na dzień 10. Kwietnia, na dzień 31. Lipca i na dzień 9. Listopada r. p. w naszym Zamku Sądowym, przed Delegowanym Ur. Fromholz Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9.

Wzywamy więc wszystkich do posiadania dobr zdolnych, którzy maiętność rzeczoną nabyć zamyślaią, aby się w dniach oznaczonych osobiście lub przez Pełnomocników prawnie legitymowanych stawili, licyta swe podali i potem się spodziewali, iż na rzecz naywięcey daiącego przysądzenie, skoro prawne nie zaydą przeszkody, niezawodnie nastąpi-

Warunki sprzedaży każdego czasu w naszéy registraturze przeyrzeć można.

Przytém zapozywaią się następuiący Wierzyciele realni, z pobytu
ich teraźnieyszego niewiadomi, ninieyszém publicznie, iako to: Ur.
Katarzyna z Tworząckich Gajewska,
Ur. Teressa Maryanna z Wilczyńskich Duninowa, Ur. Tomasz Kraszkowski, UUrr. Jan Antoni i Michał
Swięcicki, bracia; Ur. Franciszka

chelichte be Rrzyganowska, ber Graf Un= Gajewska i Aloyzya Gajewska zamęfich zu melben, und ihre Gerechtsame wahrzunehmen, ober fonft bei ihrem Musbleiben zu gewärtigen, bag bem Meiftbietenben nicht nur ber Buschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings, bie Lofch= ung ber fammtlich eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber Lettern, ohne bag es ju biefem Zwede ber Production ber Inftru= mente bedarf, verfügt werben foll.

Posen ben 3. November 1823.

Ronigh Preug. Landgericht

ton v. Stadnicfi, bie Rammerberein von Ina Krzyżanowska, W. Hrabia An-Gforafgewefa hierburdy offentlich vorges toni Stadnicki, Wa. Szambelanowa laden, um in ben gebachten Terminen Skoraszewska, aby sie w terminach wzmiankowanych zgłosili i praw swych dopilnowali, albowiem w razie niestawienia się oczekiwali, iż naywięcéy daiacemu dobra wyżey wspomnione nietylko przysądzonemi będą; ale nawet po złożeniu ceny kupnéy w Depozycie, wymazanie w ksiedze hypoteczney wszelkich pretensyi tak zaintabulowanych, iako też i próżno wychodzących, i wprawdzie ostatnich, bez produkowania dokumentów potrzebnych, rozporządzoném zostanie.

Poznań d. 3. Listopada 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = patent. Auf ben Untrag eines Realglaubigers foll bas hier unter Mro. 67 am Markte belegene, bem vormaligen Stadt = Cam= merer Fels gehörige maffive Bohnhaus, gerichtlich auf 6656 Rthle. 4 ggr. ge= wurdigt, meiftbietend verfauft merben.

Die Bietungs = Termine fteben auf

ben 10. April, den 19. Juni, und ben 28. August a. f., Patent Subhasteyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego kamienica pod liczbą 67. w rynku tuteyszym położona, do byłego Kassyera mieyscowego Fels nateżąca, sadownie na Tal. 6656 dgr. 4 otaxowana, naywięcey daiącemu przedana być ma; termina licytacyi

na dzień ro. Kwietnia na dzień 19. Czerwca, i na dzień 28. Sierpnia r. b. Vermittags um 9 Uhr, von welchen zrana o godzinie 9téy, z których ber Lettere peremtorisch ist, vor bem Landgerichtsrath Brufner in unserm In-

ftruftions = 3immer an.

Rauf = und Besikfähige werden vorgestaden, diesen Termin in Person, oder burch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, in sosern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme nöthig machen,

Die Tare und die Bedingungen fon= nen in ber Registratur eingefehen werben.

Pofen ben 5. Januar 1824.

Rbnigl. Preuß. Landgericht.

ostatni iest zawity przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner, w Izbie Instrukcyjney sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na tymże terminie osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy iakowa prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 5. Stycznia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiktal=Borlabung. Aus bem Anmeldungs=Protocoll vom 12. November 1796 find für die Elconora verwittwete v. Moszczenska geborne v. Bninska,

a) auf bem Gute Romorowo,

b) auf bem Gute Kazmierz, beibe im Samterschen Kreise belegen, Rubrica III. Nro. 3. 30958 Atlr. 2 ggr. 5\frac{3}{4} pf. ex Decreto vom 26. Mai 1800 protestando eingetragen.

Die Ausfertigung bes Protocolls' und die beiden über die Eintragung ertheil= ten Hypotheken = Scheine sind angeblich Zapozew edyktalny.

Na mocy protokółu zgłoszenia się z dnia 12. Listopada 1796 roku na dobrach a) Komorowo, b) Kaźmierz, w Powiecie Szamotulskim położonych, dla Eleonory wdowy Moszczyńskie z Bnińskich pod Rub. III. Nro. 3. 30,958 Tal. 2 dgr. 52 fen., z dekretu dnia 26. Maja 1800 protestando intabulowane zostały.

Wyciąg rzeczonego protokółu wraz z Hypoteken Szeynami na intabulacyą nastąpioną wygotowany, iak podano zaginęły. Aże wspo-

berforen worben.

Da nun jene Forberung nach ber Un= zeige der im Sphothekenbuche eingetra= genen Inhaberin Eleonora b. Mofzegen= Bea bereits berichtigt ift, auch ber Dbrift von Mlicki als Gigenthumer ber gebachten Guter auf Umortifation ber porftehend angeführten Urfunden und Sopothefen= Scheine angetragen hat, fo werben alle Diejenigen, welche als Eigenthumer, Ceffionerien, Pfand= ober fonftige Briefe = Sinbaber Unfpruche an Die borge= bachte Forderung und aus ben Urfunden gu haben vermeinen, vorgelaben, entweber in Person ober durch gesetzlich zuläs= fige Mandatarien, mogu ihnen die Juftig= Commiffarien Mittelftabt und Guberian in Borfchlag gebracht werben, in bem auf ben 27. April a. f. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichte-Referen= darius Ribbentrop in unferm Inftruf= tione = Zimmer anftebenben Termin gu erscheinen und ihre Unspruche nachzuwei= fen, bei ihrem Ausbleiben aber ju gewar= tigen, baß sie mit ihren Ausprüchen an bie gebachten Urfunden und Forderung praclubirt, und ihnen ein ewiges Still= fcmeigen auferlegt, auch mit ber Umor= tisation und Loschung berselben verfahren merben wird.

Pofen ben 24. December 1823. Ronigl. Preuf. Landgericht.

mniona pretensya podłóg doniesienia właścicielki hypoteczney Eleonory Moszczeńskiey iuż zaspokoiona została, Ur. Mlicki Pułkownik iako właściciel wspomnionych dóbr również o amortyzacyą wspomnionych wzwyż dokumentów i Hypoteken Szeynów wnosił, przeto wzywamy wszystkich tych, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, z zastawu lub innego iakowego źródła pretensye do powyż wspomnionych summ i dokumentów mieć mniemaia, aby się osobiście lub przez prawnie dozwolonych Mandataryuszów, na których im Justyc - Kommissarzy Mittelstaedta, i Guderyana proponuiemy na terminie dnia 27. Kwietnia r. pr., zrana o godzinie otév przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ribbentrop, w Izbie naszéy Instrukcyinéy stawili, i pretensye swe udowodnili, wrazie niestawienia się, spodziewać się mogą, iż z pretensyami do wspomnionych dokumentów i kapitałów prekludowanemi zostana, i wieczne milczenie nakazane, oraz amortyzacya rzeczonego dokumentu i wymazania z Hypoteki nastapi.

Poznań d. 24. Grudnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

# Subhaffations : Patent.

Auf den Antrag einiger Gläubiger, foll das den Erben der Francisca Rogozinska geborne von Wilczynska gehörige, hier auf dem alten Markt unter Aro. 8 belegene gerichtlich auf 11579 Athle. 7. ggr. 8 pf. gewürdigte massive Haus, meistbietend verkauft werden.

Die Victungs = Termine siehen auf ben 28. April, ben 29. Juni, und ben 31. August c.

Bormittags um 9 Uhr, von welchen ber letztere peremtorisch ift, var bem Laudgerichtsrath Ryll in unserm Instruk=

tions = Zimmer an.

Kauf = und Besitsfähige werben vorsgeladen, in diesem Termine personlich, ober durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugesben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare und Bebingungen tonnen in ber Registratur eingefehen werben.

Pofen ben 14. Januar 1824. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek niektórych Wierzycieli, kamienica pod liczbą 8. wrynku starym położona, do sukcessorów Franciszki z Wilczyńskich Rogozińskiey należąca, sądownie na Talarów 11,579 dgr. 7. fen. 8. oceniona, naywięcey daiącemu przedana być ma.

Termina licytacyi
na dzień 28. Kwietnia,
na dzień 29. Czerwca, i
na dzień 31. Sierpnia r. b.,
o godzinie 9téy, z których ostatni
iest zawity przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll, w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy prawna nie zaydzie przeszkoda naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i Warunki w Registraturze

przeyrzane być mogą.

Poznań d. 14. Stycznia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent."

Das zu den Johann Langeschen Erben gehörige, hier auf der Walischei unter Mro. 60 belegene, gerichtlich auf 3787 Kithr. 29 sgr. 1 pf. abgeschätzte Grundsstück, bestehend aus einem massiben Hause, Garten und Zamme, soll im Wege der öffentlichen Subhastation verkauft werden.

Wir haben zu biesem Behuf nachstehende Termine und zwar

den 14ten Januar, den 17ten Marz, den 15ten Mai 1824.,

um 9 Uhr früh, von welchen der Letztere peremtorisch ist, vor dem Landgerichts= Rath Hebdmann anberaumt, und laden Kaussustige und Besitzsähige hiermit ein, sich an diesen Tagen in unserm Gerichts= Schlosse vor bemselben einzufinden, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbietende, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Raufbedingungen fon= nen in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen den 9. October 1823. Konigl, Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyny.

Nieruchomość Jana Langów tu na Chwaliszewie pod Nro. 60. położona, sądownie na 3787 tał. 29 śgr. t den. oszacowana, składaiąca się z domu murowanego, ogrodu i płota, ma bydź drogą publiczney subhastacyi sprzedaną, końcem tym wyznaczyliśmy następuiące termina, iako to:

dnia 14. Stycznia, dnia 17. Marca, dnia 15. Maia r. p.

o godzinie 9,, z których ostatni peremtorycznym iest. Ochotę kupna maiących i do posiadania kwalińkuiących się wzywamy więc ninieyszém, aby się w rzeczonych dniach w naszym zamku sądowym przed Sądem Ziemiańskim znaydowali i swe licyta podawali, poczem naywięcey daiący, skoro prawne przeszkody nie zaydą, przysądzenia spodziewać się ma. Taxa i warunki sprzedaży mogą bydź w naszey registraturze przeyrzanemi.

Poznań d. 9. Października 1823.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Vorlabung

Heber bas Bermogen bes verftorbenen Gutebefigers Cafimir von Zablocki gu Jaroslawice Schrobaer Rreifes ift ber Concurs eroffnet. Es werden baber alle biejenigen, welche an Die Maffe Unfpruche gu haben vermeinen, hierdurch of= fentlich vorgelaben, in bem auf ben 27 fen April f. J.um 9 Uhr fruh ftatt ben fruber auf ben 15. beffelben Do= nats angesetzt gemefenen, bor bem Landgerichte-Referendarius Rrynwbzinsfi in unferm Juftruftione=3immer anfteben= ben Liquidatione=Termin personlich, ober burch gesetzlich zuläffige Bevollmachtigte, wozu ihnen bie Juftig-Commiffarien Ja= toby, Maciejowski und Mittelftabt in Borfchlag gebracht werben, zu erschei= nen, ihre Unspruche gehorig anzugeben, Der Ausbleibende und nachzuweisen. bat zu gewartigen, bag er mit feinen Unfpruchen an bie Maffe pracludirt, und ihm beshalb gegen bie übrigen Glaubi= ger ein ewiges Stillschweigen auferlegt merben mirb.

Pofen ben 18. Dezember 1823. Ronigl, Preuß, Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego Kaźmierza Zabłockiego dziedzica dóbr Jarosławice, w Powiecie Sredzkim konkurs otwarty został, wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do massy pretensye mieć sądzili, aby się na terminie likwidacyinym na dzień 27. Kwietnia zrana o godzinie otey zamiast 15. Kwietnia na który początkowo był wyznaczony, Referendaryuszem Krzyprzed wdzińskim, w Izbie Instrukcyjney sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości, Jakobiego, Maciejowskiego, i Mittelstaedta proponuiemy, stawili, i pretensye swe podali i udowodnili. Niestawaiący spodziewać się może, iż z pretensyami swemi do massy oddalonym bedzie, i wieczne milczenie względem innych wierzycieli mu nakazane zostanie.

Poznań d. 18. Grudnia 1823. Królewsko Pruski Sąd Ziemiań: ski.

### Befanntmachung.

yar persented the back are very

In dem am 18. d. M. zwischen bem Mahler Meponnucen Sepfried und bem Fraulein Ludovika Kosischa geschlossenen Shevertrage ist die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen worden.

Posen ben 24. Februar 1824. Konigl. Preug. Land gericht.

#### Obwieszczenie.

Kontraktem przedślubnym dnia 18. b. m. między JPanem Nepomucenem Seyfried Malarzem i Ur. Ludwiką Kosicką Panną zawartym, wspólność maiątku i dorobku wyłączoną została.

Poznań dnia 24. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Edictal = Citation.

Bon bem Koniglichen Landgerichte gu Meferit im Großherzogthum Pofen merben die unbefannten Erben des im Mo= nat October 1806 zu Birke verftorbenen Juftiziarius Krahl, auf ben Antrag bes Curatoris Massae hiermit vorgelaben, fid in dem auf den 2. Detober 1824 Vormittags um 10 Uhr anberaumten Prajudizial = Termin auf bem biefigen Landgerichte vor bem ernannten Depu= tirten herrn Landgerichtsrath v. Bajer= Bfi entweder personlich ober burch gulas= fige Bevollmachtigte, wozu ihnen in Er= mangelung biefiger Befanntfchaft bie hiefigen Juffix = Commiffarien Wittmer und Roftet vorgeschladen werden, gu melben, und ihre Legitimation gu fulZapozwanie Edyktalne.

Królewski Sad Ziemiański w Międzyrzeczu w Wielkim Xiestwie Poznańskim, zapozywa na wpiosek kuratora massy, niewiadomych sukcessorów zmarłego w Sierakowie w miesiącu Października 1806 roku Justycyaryusza Krahl, aby się w wyznaczonym na dzień 2. Października 1824 terminie prejudycyalnym na tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed wyznaczonym Deputowanym Sędzia Bajerskim o godzinie 10. przed południem osobiście, lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników, na których im na przypadek nieznajomości z tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Wittwera i

ren, wibrigenfalls ber Nachlaß bem

Meferit ben 22. September 1823.

Ronigl. Preuß. Land = Gericht.

Roestla przedstawiamy zgłosili i wylegitymowali, w razie bowiem przeciwnym pozostałość Fiskusowi przysądzoną zostanie.

Międzyrzecz d. 22. Wrzes. 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die im Großherzogthum Posen und bessen Bomster Kreise belegene, zum Wilsbegandschen Concurse gehörige Herrschaft Kopnik, bestehend aus der Stadt Kopnik und den Dörfern Groß= und Kleindorf, und den Vorwerken Wachabno, Luze und Dzwina, welche nach der Taxe auf 52065 Atlr. 29 sgr. 5 pf. gerichtlich absgeschätzt worden ist, soll auf den Anstrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Dazu sind die Licitations=Termine auf

ben 16ten Januar,
ben 14ten April,
ben 26ten Juli 1824.,
wovon ber lette peremtorisch ist, Borsmittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landsgerichtsrath Piesker in unserm Partheiens

Besitz = und zahlungsfähige Kauflustis ge werden baber aufgeforbert, entweder personlich oder burch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte sich einzusinden, und ihre Gebote abzugeben. Patent Subhastacyiny.

Maiętność Kopanicka w wielkim Xięstwie Poznańskim, Powiecie Babimostkim położona do upadlości Wildegansa należąca, z miasta Kopanicy, z wsiów wielkiey i małey wsi, i z folwarków Wąchabna, Luże i Dzwina składaiąca się, która sądownie na 52,065 tal. 29 śgr. 5 fen. ocenioną została, publicznie na wniosek wierzycieli, naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Do czego termina licytacyine na, dzień 16. Stycznia, dzień 14. Kwietnia,

i dzień 26. Lipca 1824 r. z których ostatni peremtorycznym iest, w izbie naszey sądowey przed Deputowanym Sędzią Piesker, wyznaczone są.

Wzywamy zatem kupienia, posiadania i zapłacenia zdolnych, aby się osobiście, lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, i licyta swe podali. Der Meistbietende hat, wenn gesetzliche Umstände keine Ausnahme zulaffen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Raufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nachge=

feben werben.

Meseritz den 25. August 1823. Konigl. Preuß. Landgericht.

Naywięcey daiący może się przybicia, ieżeli przeszkody prawne niezaydą, spodziewać.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć

można.

Międzyrzecz d. 25. Sierpnia 1823. Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Bon bem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird bekannt gemacht, daß das im Schubiner Kreise in der Stadt Exin unter Ar. 10 belegene, zur Kaufmann Joachim Philip Westphalschen Nachlaß-Masse gehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 564 Attr. 25 fgr. gewürdigt worden ist, auf den Antrag eines Gläubigers im Wege der nothwendigen Subhassation bssentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll.

Wir haben hierzu beir Vietungstermin auf den 9. Juni a. c. coram Herrn Landgerichtsrath Kroll Morgens um 9 Uhr in unserm Geschäfts = Local angesetz und fordern Kauflustige auf, diesen Ter= min entweder personlich oder durch legi= timirte Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und den Zuschlag des Grundstücks unter den in termino bekannt zu machenden Bedingungen an Patent subhastacyiny.

Podpisany Król: Sąd Ziem. podaie do wiadomości, iż nieruchomość
wraz z przyległościami w powiecie
Szubińskim w mieście Kcyni pod Nr.
10. położona, do pozostałości kupca
Joachima Filipa Westphala należąca,
a podług sądowéy taxy na 564 tal.
25 śrgr. oceniona, na wniosek iednego wierzyciela w drodze konieczney
subhastacyi publicznie naywięcéy daiącemu sprzedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy przed Deputowanym Ur. Kroll Sędzią w naszym lokalu służbowym termin licytacyiny na dzień 9. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 9. i wzywamy chęć kupienia maiących, ażeby się na takowym osobiście lub przez legitymowanych pełnomocników stawili i licyta podali, a zaś naywięcey daiący spodziewać się może, iż mu rzeczona nierucho-

ben Meiftbietenben zu gewärtigen, in sofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare von biefem Grundfince kann übrigens zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 16. Februar 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

mość, pod kondycyami w terminie ogłosić się maiącemi przybitą zostanie, ieżeli prawne przyczyny nie dozwalali iakiego wyiątku.

Zresztą może bydź taxa teyże nieruchomości każdego czasu w naszéy

registraturze przeyrzaną.

Bydgoszcz d. 16. Lutego 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die im Großberzogthum Posen im Kastener Kreise belegene Herrschaft Wilstowo, bestehend aus rem Gute Wilkowo nebst dem Vorwerk Vielawy und dem Gute Siekowko, wovon nach einer neuscrdings aufgenommenen gerichtlichen Tarc das Gut Wilkowo nebst dem Vorwerk Vielawy auf 55158 Athle. 3 ggr. und das Gut Siekowko auf 37576 Nikr. 17 ggr. 8 pf. adgeschätzt worden, soll auf den Antrag eines Reals Gläubigers subhassiert werden.

Herzu sind die Bietunge-Termine auf den isten Julius c., ben isten October c., und den 12 Januar 1825., wovon der letzte peremtorisch ist, por dem Deputirten Landgerichtsrath Gåde angeseicht worden.

Patent Subhastacyiny.

W Wielkim Xięstwie Poznańskim w powiecie Kościańskim położona maiętność Wilkowo, składająca się z wsi Wilkowa wraz z folwarkiem Bielawy i z wsi Siekowka, z których według nowo sporządzoney taxy sądowey dobra Wilkowo z folwarkiem Bielawy na 55,158 tal. 3 dgr. a dobra Siekowko na 37,575 tal. 17 dgr. 8 fen. ocenione zostały, na wniosek wierzyciela realnego subhastowana bydź ma.

W celu tym zostały termina licytacyine

na dzień I. Lipca,

na dzień 1. Października c., na dzień 12. Stycznia 1825., z których ostatni iest zawity, przed Delegowany m W. Gaede Sędzią Ziemiańskim w pomieszkaniu naszem sąRauflustige werden daher hiermit vorzgetaden, sich in diesen Terminen auf diezen Landgericht entweder personlich, oder durch legitimirte Bevollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meist = und Bestbietenden, in sesen nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme

gestatten, erfolgen wird.

Bugleich werden die bem Wohnort nach unbefannten Real = Glaubiger, na= mentlich : Die von Raczonsfifchen Erben, ber Großmarichall Cafimir v. Raczynski, ber Matheus von Rwasniewski und bie von Thomassewöfischen Erben, hierdurch -borgeladen, ihre Gerechtsame befonders in bem letten peremtorifchen Termin entweder personlich, oder durch ben ihnen sum Mandatarius ex Officio bestellten Juffig = Commiffarius Lauber mabrzuneh= men, wibrigenfalls bem Meifibietenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, fonbern auch nach erfolgter Erlegung bes Rauf= preifes die Lofdung der fammtlichen ein= getragenen wie auch ber leer ausgehen= den Forderungen, und zwar lettere ohne daß es zu diesem Zweck ber Production ber Instrumente bebarf, verfügt werden wird.

Fraufiadt ben 12. Februar 1824.

dowém wyznaczone. Ochotę do kupna maiący zapozywaią się przeto ninieyszém, ażeby się w terminach tych osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, licyta swe podali a natomiast spodziewali się, że przysądzenie na rzecz naywięcey i naylepiey podaiącego nastąpi, skoro prawne okoliczności wyjątku niedozwolą.

Zarazem zapozywamy z mieysca pobytu nieznajomych wierzycieli realnych, mianowicie: sukcessorów Raczyńskich, Kazimierza Raczynskiego Marszałka Wielkiego, Mateusza Kwaśniewskiego i sukcessorów Tomaszewskich, ażeby praw swych szczególniéy w ostatnim zawitym terminie osobiście lub przez przydanego im z Urzędu Mandataryusza W. Lauber Kommissarza sprawiedliwości dopilnowali, albowiem w razie przeciwnym nietylko przysadzenie na rzecz pluslicytanta nastąpi, ale też po złożeniu ceny kupna wymazanie wszelkich zaintabulowanych niemniey próżno wychodzących pretensyów a mianowicie ostatnich, bez okazania w tym celu instrumentów, rozporządzoném zostanie.

Wschowa d. 12. Lutego 1824. Król, Pruski Sąd Ziem. Chictal = Citation.

Muf ben Antrag bes Grafen Guftachi= us von Wollowicz und beffen Chegattin Julia geborne von Brega wird von dem unterzeichneten Landgerichte Die verebe= lichte won Bogucta geborne von Rafi= nowefa, beren etwanige Erben, Ceffio= narien ober bie fonft in ihre Rechte ge= treten find, hierburch vorgeladen, ihren Unipruch auf die ex Decreto vom 26. November 1798 Rubr. III. Mro. 4 auf der Berrichaft Dzialyn Gnefener Rreises eingetragene Gumme von 122 Mtlr. 12 ggr. 8 pf. binnen 3 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 5. Juli b. J. vor dem Deputirten herrn Landge= richte = Mfenor Schwurg Morgens um 9 Uhr hierfelbft angesetzten Termin gebuh= rend nachzuweisen, und das weitere rechtliche Berfahren, ausbleibendenfalls aber ju gewartigen, daß fie mit ihren etwanigen Unfpruchen pracludirt, ihnen Damit ein ewiges Stlillschweigen aufer= legt, Provocaten auch werden ermächtigt werden, in Rraft bes aledann abgu= faffenden Erkenntniffes die Lofchung bie= fes Capitals, ohne daß es biergu ber Pro= duction bes Recognitions-Scheins bedarf, bei ber Sypothekenbehorde nachzusuchen.

Gnefen ben 23. Februar 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na domagenie się Eustachiego Hrabi Wollowicza, i tegoż małżonki Julii z Brezów, zapozywa się ze strony podpisanego Sadu Ziemiańskiego z Kasinowskich zamężna Bogucka, teyże Sukcessorowie, Cessyonaryuszowie lub też ci, którzy w iéy weśli prawa, iżby pretensyą swą do summy 122 tal. 12 dgr. 8 den. w skutek rozrządzenia z dnia 26. Listopada 1798. na maigtności Działynskiey w powiecie Gnieznińskim pod Rubr. III. Nro. 4. zahypotekowanéy. w przeciągu 3 miesięcy naypóźniey zaś w terminie na dzień 5. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Schwürz Assessorem w posiedzeniu tuteyszego Sadu wyznaczonym, należycie udowodnili i dalszego postępowania prawnego oczekiwali. W razie zaś niestawienia się spodziewać się maią, iż z pretensyami swoiemi wykluczonemi, i względem tychże wieczne nakazane im bedzie milczenie, Prowokanci także upoważnionemi zostana, na mocy wyroku następnie wyrzedz się maiącego, wymazanie tegoż kapitalu bez produkowania potrzebnego na ten koniec zaświadczenia hypotecznego poszukiwać.

Gniezno d. 23. Lutego 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subbastations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Wreichner Rreife belegene, gu bem Nachlaffe des Deponiucen v. Lojewefi ges horige Gut Ctanislawowo, cum attinentiis, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 27627 Mthlr. 13 fgr. 61 pf. abgeschätzt worden ift, foll auf ben Un= trag der Real-Glaubiger offentlich an den Meifibietenben verfauft werben, und bie Bietungs = Termine find auf

ben 22. Detober c., ben 21. Januar 1824., und ber peremtorische Termin auf

den 21. April 1824., vor dem herrn Landgerichterath Jefel zrana o godzinie gtey przed Deputo-Morgens um 9 Uhr in unserm Gigungs= Saale angesett.

Befig = und gahlungsfähigen Ranfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, um ihre Gebote abzu= geben.

Uebrigens stehet innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare und bie Raufbebingungen fonnen in unferer Registratur eingeseben werben.

Guefen ben 23. Juni 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Wieś Stanislawowo z przyległościami pod iuryzdykcyą naszą w Powiecie Wrzesińskim leżąca, Ur. Nepomucena Loiewskiego własna, która według taxy sądowey na 27627 tal. 13 sgr. 6 fen. oszacowaną została, na domaganie się realnych Wierzy. cieli droga publiczney licitacyi, naywięcey podaiącemu sprzedaną bydź ma. Termina licytacyi są

na dzień 22. Października r. b., na dzień 21. Stycznia 1824,

a ostateczny termin

na dzień 21. Kwietnia 1824, wanym Sędzią Ziemiańskim Jekel w sali posiedzeń Sądu naszego wyznaczone.

Upoważnionych posiadania i zdolnych zapłacenia oneyże nabywcow koncem podania pluslicytów o tych terminach ninieyszem uwiadomia

Z resztą wolno iest każdemu donieść nam w drzeciągu 4. tygodni przed ostatecznym terminem o braku, gdyby iaki przy taxie zayść mógł.

Taxe i warunki nabycia iey, w Registraturze naszey przeyrzane być moga.

Gniezno d. 23. Czerwca 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański. Subhaffationd=Patent.

Das im Dorfe Ruhnow bei Schonlanke unter Nro. 37 belegene, ben Martin Bubeschen Cheleuten zugehörig gewesene Freibauergut, welches nach der gerichtlichen Tare auf 4009 Athle. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden anderweit verkauft werden und die Bietungs-Termine sind auf

ben 20. December b. J., ben 21. Februar f. J., und ber peremtorische Termin auf ben 18. April f. J.,

vor dem Landgerichterath Arvger Morgens um 11 Uhr angeseht. Besithfähle gen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Weistbietenden zugeschlagen und auf die nachher einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemahl ben 15. Ceptbr. 1823.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gburstwo okupne w wsi Ruchno pod Trzcianka pod Nro. 37. położo ne, dawniey małżonkom Marcin Bade należące wraz z przyległościami, które podług taxy sadownie sporządzoney na 4009 tal: iest ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu torem Resubhastacyi sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na dzień 20. Grudnia r. b. dzień 21. Lutego 1824., termin zaś peremtoryczny na dzień 18. Kwietnia 1824. zrana o godzinie II. przed Sedzia Ziemiańskim W. Krüger w mieyscu wyznaczone zostały. Zdol. ność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iz w terminie ostatnim nieruchomość naywięceydaiącemu przybita zostanie, na podania zaś po upłynionym terminie wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody. Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzana bydź może.

w Pile d. 15. Września 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das im Mogilner Rreife belegene, jum Gabriel v. Gjowsfiften Nachlaffe gehörige Gut Dziergagno nebft Bubebor, foll auf den Untrag tes Curatoris Mas= sae auf drei nach einander folgende Sahre und zwar von Johanni 1824 bis dahin 1827, öffentlich an ben Deiftbietenden verpachtet werben.

Biergu haben wir einen Termin auf ben 15. Mai b. 3. por bem Deputir= ten herrn Landgerichte = Rath Lehmann Morgens um 9 Uhr hierfelbft angesett, zu welchem Pachtlustige vorgeladen wer= den. or snew or a

Die Pachtbebingungen fonnen in un= ferer Registratur eingesehen werben.

Guefen ben 8. Februar 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wieś Dzierzązna w Powiecie Mogilińskim położona, do pozostałości Gabryela Gzowskiego należąca, wraz z przyległościami ma być na wniosek kuratora massy na trzy po sobie idace lata, a to od S. Jana 1824 aż do tego czasu 1827 publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawioną.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Maja r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Lehmann, na który ochotę dzierzawienia mających

zapozywamy.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gniezno d. 8. Lutego 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Befanntmachung.

Mach bem bier affigirten Gubhafta= tions-Patent, foll bas im Bomfter Rreife belegene, auf 59215 Rthlr. 7 fgr. ge= richtlich abgeschätzte abeliche Gut Rucho= eice im Bege ber Execution offentlich an ben Meifibietenden verfauft werden, und es fteben bagu brei Termine auf

ben 1. Juli,

den 1. Derober, und

ben 30. December b. 3.7 wobon ber lettere peremtorifch ift, bier an ber Gerichtsfielle por bem herrn Landgerichterath Lowe an. Dies wird

#### Obwiesczenie.

Podlug wywieszonego tu patentu subhastacyinego dobraślacheckie Ru. chocice w powiecie Babimostkim położone, sądownie na tal. 59215 śrgr. 7 ocenione, publicznie naywię. céy daiącemu drogą exekucyi w terminach

na dzień I. Lipca, na dzień I. Października i na dzień 30. Grudnia r. b. wyznaczonych, z których ostatni zawitym iest, sprzedane będą.

Poczem ochotę kupienia i posiadania zdolnych z tém oznaymieniem uden Kauflustigen und Besithfahigen hier= mit bffentlich bekannt gemacht.

Die Taxe und Raufbedingungen fonnen in hiefiger Registratur eingefehen werden.

Mejerig ben 19. Januar 1824. Konigl. Preußisches Landgericht. wiadomiamy, iż licytacya w lokalu sądowym na Ratuszu tuteyszym przez Sędziego Loewe odbyta będzie.

Taxe i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 19. Stycznia 1824. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

# Befannemachung.

Von dem unterzeichneten Königlichen Londgericht wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zwischen dem Ackerwirth Andreas Rlupiec zu Naclaw und seiner Ehefrau Hedwige gebornen Andrzeiewska, bei erlangter Großjährigskeit der Letztern, die eheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen worden ist.

Frauftabt den 9. Februar 1824. Abnigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości publiczney, iż pomiędzy Andrzeiem Kłupcem rolnikiem w Nacławiu, a żoną iego Jadwigą z Andrzeiewskich przy doszłey pełnoletności ostatniey, wspólność maiątku wyłączoną została.

Wschowa dnia 9. Lutego 1824. Królewko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die Unna Rosina Geister, welche sich während ihrer Minderjährigkeit mit dem Johann Friedrich Hellwich zu Nicsber-Pritschen verehelichte, hat jest, bei der erreichten Majoreunität, die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen.

Dies wird hiermit zur allgemeinen Kenntniff gebracht.

Fraustadt den 16. Februar 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Anna Rozyna Geislerowa, która w czasie swey małoletności z Janem Fryderykiem Hellwichem w Przyczynie dolney wzwiązki małzeńskie wstąpiła, wyłączyła teraz przy doszłey pełnoletności, wspólność majątku. To się ninieyszym do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 16. Lutego 1824. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Bon bent unterzeichneten Roniglichen ganbgerichte wird hiermit bekannt ge-

Obwieszczenie.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości, macht, bag bas im Rrobner Rreife beles gene Gut Rogowo von Johanni b. 3. ab auf brei Sabre bffentlich verpachtet wer= ben foll. Wir haben biergu einen Bietungetermin auf ben 2. Juni b. %. Bormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichterath Schmidt anges jest, und forden Pachtluftige hierdurch auf, in diefem Termine auf biefigem Landgericht entweder perfonlich, ober burch einen gulaffigen Bevollmachtigten zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und ju gewartigen, baf an ben Deift= und Bestbietenben bie Pacht überlaffen merden wird, in fofern nicht gefetliche Umftanbe eine Ausnahme gulaffen.

Franfibat ben 23. Februar 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Es wird zur Kenntnist des Dublikums gebracht, daß von der Francisca Neposmuccha Bobkiewicz, geb. Stachowska, zu Wielichowo, welche sich während ihser Minderjährigkeit mit dem Martin Bobkiewicz verehelicht hat, icht bei der erreichten Majorennität die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen worden ist.

Frauftadt ben 11. Marg 1824.

Guter = Berpachtung.
Bur bffentlichen Berpachtung ber im
Roftener Kreise belegenen, bem Grafen Bictor von Gjolbrefi gehbrigen abeli=

iż polożone w powiecie Krobskim dobra Rogowo od S. Jana r. b. na 3 lata publicznie wydzierzawione być maia. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 2. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Schmidt Sędzią Ziemiańskim, i zapozywamy do podięcia dzierzawy tév ochote maiących, ażeby się w terminie powyższym w tuteyszem pomieszkaniu sadowém osobiście, lub przez upoważnionych pełnomocników stawili, licyta swe podali a natomiast spodziewali się, że dzierzawa naywięcéy i naylepiéy podającemu nastąpi, skoro prawne okoliczności wyiatku nie dozwolą.

Wschowa d. 23. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, iż Franciszka Nepomucena Bobkiewiczowa z domu Stachowska w Wielichowie, która w czasie swey małoletności z Marcinem Bobkiewiczem w związki małżeńskie wstąpiła, teraz przy doszłey pełnoletności wspólność maiątku wyłączyła. Wschowa d. 8. Marca 1824.

Król. Pruski Sad Ziemiański

### Wydzierzawienie dóbr.

Do publicznego wydzierzawienia w powiecie Kościańskim polożonych, JWnemu Wiktorowi Szołdrskiemu chen Gater Siekowo und Ziemin von Joshannis d. J. ab auf drei hintereinander folgende Jahre, ist ein Termin auf den 26. May d. J. Bornittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Laudgerichtsrath Wolff in unserm Instruktionszimmer hieselbst angesetzt, zu welchem Pachtlustige unter dem Bemerken, daß an den Bestibietenden nach eingeholter Genehmigung der Realgläubiger der Zuschlag erfolgen soll, vor eladen werden.

Franftubt den 4. Mary 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Edictal=Citation

Auf bie von ber Anna Rofina gebor= nen Brettichneider wider ihren Chemann, ben Zimmermann und Muller Carl Frang Senn aus Diemedorf bei Steinau geburs tig, wegen boslicher Berlaffung ange= brachte Ehescheidungeflage, wird ber Berklagte, beffen Aufenthaltsort unbefannt ift, hiermit vorgeladen, in dem gur Instruktion ber Cache auf ben 3ten Juli b. J. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte= Auscultator Forner II. in unserm Inftruttione = 3immer anberaumten Termi= ne entweber perfonlich, ober burch einen gesetlich zuläßigen Bevollmachtigten zu erscheinen, und fich auf die Cheschei= bungeflage gehörig auszulaffen, wibri= genfalls die bosliche Berlaffung fur bar= gethan geachtet, und auf Trennung ber Che erfannt werben wird.

Fraustabt ben 16. Februar 1824. Abnigl. Preußisches Landgericht,

Hrabiemu należących dóbr ślacheckich Siekowa i Ziemna, od S. Jana c. począwszy, na trzy po sobie następuiące lata, wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Maiar. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Wm. Wolff Sędzią Ziemiańskim w izbie naszey instrukcyjney, na który do podięcia dzierzawy ochotę maiących z tem nadmieniemiem zapozywamy, iż przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego, po zażądanem przyjęciu wierzycieli realnych, nastąpi.

Wschowa dnia 4 Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na skargę rozwodową przez Annę Rozynę z domu Brettschneiderowa, przeciw małżonkowi swemu Karolowi Franciszkowi Heyn cieśli i młynarzowi z Tiemsdorfu pod Steinau rodem, względem złośliwego opuszczenia zaniesioną, zapozywa się ninieyszem pozwany, którego mieysce pobytu nie wiadome, ażeby się w terminie do instrukcyi sprawy na dzień 3. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Forner II. Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego w izbie naszéy instrukcyinéy naznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionego Pelnomocnie ka stawil i na skargę powodki odpowiedział, w razie bowiem przeciwnym złośliwe opuszczenie za udowodnione uznane, i rozłączenie matżeństwa zawyrokowanem zostanie.

Wschowa dnia 16. Lutego 1824,

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im hiesigen Kreise und in der Stadt Rozmin unter Nrv. 81 und 124 belegenen, bem Schönfärber Heinrich Wiegand zugehöris gen zusammen auf 581 Athlr. 15 fgr. gerichtlich gewürdigten häuser nebst Perstinentien, sollen wegen Schulden deffentslich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir Termin auf ben 1. Juni b. J. in unferm Gerichts-Locale por bem Deputirten Landgerichts-Affessor Lewandowski angesetzt.

Rauflustige werden eingelaben, an bem gedachten Tage zu erscheinen und thre Gebote abzugeben, ber Meistbietende hat ben Zuschlag, wenn nicht rechtliche Hindernisse entgegen stehen, zu gewärtigen.

Die Tare fann jeberzeit in unferer Registratur eingefehen werben.

Rrotofchin ben 31. December 1823.

Ronigl. Preuf. Land gericht.

Subhaftations=Patent.

Das, ben David Schape Dalinowsfkischen Erben gehörige, in der Zbumper Gasse unter Mro 268. hierselbst geleges ne, auf 329 Athle. gewürdigte Grundstück, soll im Wegt der Execution in dem vor dem Justig-Rath Toffemit auf den 26. April 1824 Bormittags um 9 Uhr in unserem Gerichtslotale andes Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą w mieście Koźminie, Powiecie Krotoszyńskim pod Nrmi 81 i 124 położona, do falbierza Heinrich Wiegand należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 581 śrbgr. 15 iest oceniona, na żądanie Wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień r. Czerw ca r. b., przed W. Lewandowskim Assessorem wyznaczonym został.

Chęć kupienia maiących zapozywamy ninieyszém, aby się w terminie oznaczonym stawili, licyta swe podali. Naywięcey daiącemu nieruchomość przybita zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze przeyrzaną być może.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań-

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do sukcessorów Dawida Schaye Dalinowskiego przynależąca, na ulicy Zdunowskieg pod Nrem 268 tutay położona, na 329. Tal. oszacowana, w terminie peremtorycznym na dzień 26. Kwietnia r. b. o godzinie gtéy zrana, w lokalu Sądu naszego wyznaczo-

raumten peremtorifden Termin offent= lich an ben Meiftbietenden verfauft wer= ben, wozu befitgtabige Raufluftige bier= mit eingelaben werden.

Rrotoschin den 17. Januar 1824. Fürftlich Thurn= und Tarisiches Fürftenthums = Gericht.

nym, naywięcey daiącemu droga exekucyi publicznie przedana być ma, na ktory to termin chęć kupna i zdolność posiadania maiący, ninieyszem się zapozywaią.

Krotoszyn d. 17. Stycznia 1824, Xiażęcia Thurn i Taxis Sad Xiestwa.

Subhaftations=Patent.

Das unter der Spothefen = Diro. 289 hierselbst am neuen Ringe belegene, ben Gerbermeifter Johann Glaubibichen Cheleuten gehörige Wohnhaus mit Bubehor, welches gerichtlich auf 1188 Rthir. 20 fgr. gefchatt ift, foll Schulden halber in bem auf ben 1 7. Mai c. bor bem De= putirten Juftigrath Jirfa auftehenden peremtorischen Termine offentlich an ben Meifibietenden verfauft werden.

Befitfabige Raufluftige werben einge= laben, fich in Diefem Termine Bormits tage um 9 Uhr in unferm Inftructiones= Bimmer einzufinden.

Dem Meift = und Beftbietenben wird ber Bufchlag geschehen, wenn nicht geset= liche Sinderniffe entgegen fteben.

Die Tare fann gu jeber Beit in un= ferer Regiffratur eingesehen werden.

Krotofdin ben 7. Januar 1824. Kurftl. Thurn= und Tarissches gurftenthume = Gericht.

w lokale Sade naszego www.acco-

soir A sea deish an meny

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Numerem hypotecznym 289 na nowym tu rynku po. łożone, małżonkom Jana Glaubitza garbarza przynależące z przyległościami, które na 1188 Tal. 20 sbgr. sadownie ocenione iest, z przyczyny długów w terminie peremtorycznym na dzień 17. Maja r. b. przed Deputowanym Sędzia Jirsa wyznaczonym, naywięcey daiącemu publicznie sprzedane być ma. Zdolni do posiadania i chęć kupna maiący wzywaią się ninieyszem, aby na terminie tym o godzinie gtéy zrana w Izbie Instrukcyinéy stanęli. Przybicie na rzecz naywięcey daiącego nastapi, ieżeli prawne przeszkody nie zayda.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 7. Stycznia 1824. Xiażęcy Turn i Taxis Sad Xiestwa.

in williams, on them ut had from bem vor beite Rights effeth Lettern aus thia r.b. o godanie orev, zrana ben ob, April 2834 Mormittage um 9 lige in unform Berkingkofale ander

Subhaffatione= Patent.

Im Auftrage bes Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Krotoschin, soll das hiersfelbst am Minge belegene, bem Königl. Motarius und Friedensgerichts-Abvokaten Robewald eigenthumlich gehbrige, auf 2071 Atlr. 15 sgr. 6 pf. gerichtlich gewürdigte Wohnhaus im Wege ber Execution durch uns subhastirt werden.

Wir haben gu biefem Behufe einen

Termin

a) auf ben 19. December 1823.,

b) auf den 19. Februar 1824.,

c) auf ben 19. April 1824., vor bem Friedensrichter Glauer in bem hiefigen Friedens-Gerichte-Gebaube anberaumt, wovon der lette peremtorisch ift.

Rauflussige, besith = und zahlungsfåhige Personen werden hierdurch vorgelaben, sich in den gedachten Terminen zu
melden, ihre Gebote abzugeben und aufs Meistgebot durch das Konigl. Landge=
richt zu Krotoschin den Zuschlag zu er=
warten, wenn sonst keine gesetzliche Hin=
berungs-Gründe eintreten.

Die Zare des Grundftude fann übri= gene ficte in unferer Regiftratur einge=

sehen werden.

Rempen ben 15. October 1823. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma (bydź tu w rynku położony, Krolewskiemu Notaryuszowi i Adwokatowi Sądu Pokoiu Rodewaldowi właściwie należący a na 2071 tal. 15 śrgr. 6 f. sądownie oszacowany dom,) drogą exekucyiną subhastacyonowanym.

Do tego celu wyznaczyliśmy ter-

mina:

a) na dzień 19. Grudnia 1823.,

b) na dzień 19. Lutego 1824.,

c) na dzień 19. Kwietnia 1824. przed Sędzią Pokoiu Ur. Glauer w lokalu Sądu tuteyszego, z których

ostatni peremtoryczny iest.

Ochotę kupna maiących i płacić zdolnych wzywamy ninieyszém, aby się w spomnionych terminach stawili, licyta swoie podali, a naywięcey daiący, skoro żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, za natychmiastową gotową żapłatą od Król. Sądu Ziem. przybicia spodziewać się może.

Taxa gruntu tego kazdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną

bydź może.

Kempno d. 15. Października 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftations = Patent.

Das, ben Glias Jojephichen Erben gu= gehörige, unter Mro. 107. hier beleges ne Grundflud, bestehend aus einem maffiven Wohnhaufe, zwei Seitengebauben, einem Solgichuppen, einem Speicher nebst Stall und hofraum, welches auf 1127 Athle. gerichtlich abgeschätzt ift, foll gur Befriedigung ber Real-Glaubi= ger, im Auftrage bes Roniglich Soch= loblichen Landgerichts zu Bromberg, of= fentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden. Dazu ift ein Bietungs-Termin auf ben 30. April b. 3. Bormittags um to Uhr bier im Friedend-Gericht ans gefett, welches hierdurch mit bem Er= öffnen bekannt gemacht wird, daß ber Bufchlag an ben Meiftbietenben erfolgen und auf fpatere Gebote feine Rudficht genommen werden foll, wenn nicht ge= fetfliche Grunde diefes nothwendig ma= chen follten.

Die Bedingungen werben im Termin bekannt gemacht, und konnen außerbem in unserer Registratur eingesehen werben-

Inowraclaw ben 19. Januar 1824.

Ronigl. Preng. Friebensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Do sukcessorów Starozakonnego Eliaszu Jozef tu pod Nrem 107 sytuowane, należące grunta, składaiące się z domu mieszkalnego murowanego, dwoch postronnych budynków iednéy drwalni, iednego szpichlerza, stayni i podwórza, na 1127 Talar. sadownie oszacowane, maia być celem zaspokoienia realnych wierzycieli, na mocy zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego więcey daiącemu publicznie sprzedanemi. Do téy sprzedaży wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Kwietnia r. b. zrana o godzinie Iotéy w posiedzeniu Sądu naszego, który ninieyszém z tym oznaymieniem podaiemy do publiczney wiadomości, iż naywięcey daiącego przybicie nastąpi, i na późnieysze oferty żaden wzgląd wziętym nie będzie, iak skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Warunki będą w terminie ogłoszone, i prócz tego mogą być zawsze w naszéy Registraturze do przeyrzenia przedłożone.

Inowrocław d. 19. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

# Dritte Beilage zu Mro. 24. des Posener Intelligenz : Blatts.

. Enbhaftatione Patent.

Das bem Burger Martin Braunds forth gehörige, und in Pudemiz unter Dro. 5 belegene Grundfluck, als:

- a) brei Sfladen Land,
- b) ein wuster Plat,
- c) ein Wohngebaude nebst Stallungen, zusammen gerichtlich auf 750 Athle. ge-würdigt, wird zufolge Auftrages des Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Posen am 1. Juni c. im Wege einer nothwendigen Subhastation zu Pudewiz verkauft werden.

Kauflustige und Besitzsähige werben vorgeladen, in diesem Termine zu ersscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbietende zu gewärtigen, daß der Zuschlag nach zuvoriger Genehmis gung des Landgerichts erfolgen wird.

Die Tare fann in unferer Registratur eingeseben werben.

Schroda ben 16. Marz 1824.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations=Patent.

Dem Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt zufolge, haben wir zum Berkauf im Wege der nothweudigen Eubhastation des dem Stephan Snowadzki gehörigen in der Stadt Krzywin am Markte unter Nro. 42 belegenen Wohne hauses nebst zwei kleinen Ställen und einem kleinem Garten, welche auf 316 Ktlr. 20 sgr. gerichtlich abgeschätzt worPatent subhastacyiny.

Celem sprzedania w drodze konieczney subhastacyi gruntu do Marcina Braunsforth należącego, w Pobiedziskach pod Nro. 5. położonego, to iest,

- a) dwóch składów roli,
- b) pustego placu,
- c) domu mieszkalnego z staynią, ogółem na tal. 750 sądownie ocenionego, naznaczyliśmy w skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu termin na dzień 1. Gzerwca r. b. w Pobiedziskach. Ochotników maiących zdolność do posiadania wzywamy, aby się w terminie tym stawili, licyta swe podali a naywięcey daiący spodziewał się, iż grunt rzeczony za poprzedniczem potwierdzeniem Sądu Ziemiańskiego przysądzony sobie mieć będzie.

Taxa w registraturze naszéy przey-

rzaną bydź może.

Szroda d. 16. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Patent subhastacyiny.

Stosownie do polecenia Król. Sądu Ziem. w Wschowie, wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do sprzedaży Stefanowi Snowadzkiemu należącego, w mieście Krzywiniu w rynku pod Nro. 42. położonego domu wraz z dwiema małemi stayniami i małem ogrodkiem, które na 316 tal. 20 śrgr. sądownie oszacowa-

ben, einen Termin auf ben 31. Mai c. Morgens um 9 Uhr in Krapwin ans beraumt.

Bu biefem Termin laben wir Kauflustisge, Besit = und Zahlungefahige mit bem Bemerken hiermit vor, daß Meistsbietenber nach erfolgter Genehmigung bes gedachten Kbnigl. Landgerichts ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Roffen den 14. Marg 1824.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

ne, termin na dzień 31. Maia c. zrana o godzinie 9. w Krzywiniu.

Na termin ten wzywamy ochotę kupić maiących, posiadać i zapłacić zdolnych z tém nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego, przybicia spodziewać się może.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations=Patent.

Bufolge Auftrages bes Konigl. Land= gerichts zu Frauftabt haben wir gum Berfauf im Bege ber nothwendigen Gub= hastation des zum Nachlaß des verftor= benen Johann Unton Menrich gehörigen, in Schmiegel unter Mro. 221 auf bent Eichwalde gelegenen, auf 40 Rthlr. ge= richtlich abgeschaten Sauses und Grund= flucts einen Termin auf ben 3. May d. 3. fruh um 8 Uhr auf ber hiefigen Gerichtöftube anberaumt; wir laden zu biefem Termin Raufluftige, Befit = und Bahlungefahige mit bem Bemerken hier= mit bor, daß ber Meiftbiefende nach er= folgter Genehmigung bes gedachten Ro= nigl. Landgerichts ben Bufchlag gu ge= wartigen hat.

Roffen den 15. Marg 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Stosownie do polecenia Król. Sadu ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze konieczney subhastacyi do pozostałości zmarlego Jana Antoniego Meyrych należącego, w Szmiglu pod Nro. 221. na Eichwald położonego, na 40 tal. sadownie oszacowanego domu i gruntu, termin na dzień 3. Maia r. b. zrana o godzinie 8. w naszéy sądowéy izbie, na termin ten wzywamy ochote kupna maiących, posiadać i zapłacić zdolnych z tem nadmieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziem. przybicia spodziewać się może.

Kościan dnia 15. Marca 1894.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmadung.

Bum Berkauf verschiedener, bem hiefigen Raufmann Morit Schiff im Bege ber Erecution abgepfandeten Effecten,

# Obwiesczenie.

Do sprzedaży różnych tutéyszemu kupcowi Moritz Schiff w drodze exekucyi wyfantowanych effektów, iako ren, und Rleibungeftucken, baben wir einen Termin auf ben 7ten Upril S. J. Bormittage um 8 Uhr im hiefigen Gerichtslocale anberaumt, wozu wir Raufluftige bierdurch einlaben.

Wollstein ben 10. Marg 1824. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

als hausgerathschaften, Dobeln, Uh= to: sprzetów domowych, meblów, zegarów i sukien, wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Kwietnia r. b. o godzinie 8. zrana tutay w lokalu sadowem, na który ochotę kupna maiacych ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn d. 10. Marca 1824. Krol. Pruski Sad Pokoju.

#### Proclama.

Bum offentlichen Berfaufe best gu Wronte unter Aro. 152 gelegenen Bauplates eines Wohnhauses, Stalles und Thord, in ter Feuer-Caffe mit 400 Rtlr. verfichert, fo wie einer Manns = und Frauend-Banf in ber Bronfer Synagoge, gerichtlich auf 20 Rtlr. 20 fgr. gefchatt, famintlich ben Wolff Golfindichen Erben gehorige, haben wir vigore commissionis bes Rongl. Landgerichts zu Pofen einen Bietunge = Termin auf ben 4ten Mai d. J. Bormittage um 9 Uhr in bem Magistrate = Bimmer zu Wronte an= gefetzt, wozu wir Rauflustige hiermit einladen.

Samter ben to. Januar 1824. Ronigh Preuß. Friedensgericht.

### Proclama.

Do publiczney przedaży placu budynkowego, domu, stayni i bramy pod Nro. 152. w Wronkach położonego, w kassie ogniowéy na 400 tal. zabezpieczonego, iako też ławki męskiey i żeńskiey w Synagodze Wronieckiey się znaydciącey, na 20 tal. 20 sgr. sadownie ocenionéy, wszystkodo sukcessorów Wolfa Solkind należące, wyznaczyliśmy w drodze polecenia Król. Pruskiego Sądu Ziem. w Poznaniu, termin licytacyiny na dzień 4. Maia r. b. o godzinie 9. zrana w izbie Magistratu w Wronkach, na który chęć kupna maiących ninieyszym wzywamy.

Szamotuły d. 10. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

# CYTACYA EDYKTALNA.

Na skarge Maryanny Karolak naprzeciw mężowi swemu Maciejowi Karolak żołnierzowi, od lat 13 nieprzytomnemu z wsi Gola pod Gostyniem, dopraszaiącey się, aby pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie udzielone iey zostało, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na skargę tę i do instrukcyi sprawy, termin na dzień 7. Lipca r. b. po południu o godzinie 3. w izby sądowey tu przy Tumie, na który Macieia Karolak z mieysca swego zamieszkania niewiadomego ninieyszem, pod zagrożeniem zaocznego postępowania, zapozywamy.

w Poznaniu dnia 19. Marca 1824.

Sad Konsystorski Jeneralny Arcy Biskupi Poznański.

# Stedbrief.

Der unten naber fignalifirte Dienft= fuecht und Landwehrmann Unbread Ga= becki, welcher in ben Jahren 1827 bei dem Polizei = Burgermeifter Gabert in Rnegywol im Dienft geftanben, feiner Schlechten Aufführung wegen aber bes Dienstes entlaffen worden, hat fich ber am 6. October pr. 'in Ryczywol Statt gehabten Feuersbrunft, befonders badurch verdachtig gemacht, bag er fich 8 Tage nach feiner Dienftentlaffung, und ein Paar Tage vor bem Brande, bei bem 20. Gabert, ber mit abgebrannt ift, auf bem Rellerboden eingeschlichen hat, ohne fich über bie Urfache bes Ginschleichens, als er ertappt murde, ausweisen zu ton= nen, und weil er fich bann fpaterbin von Rnegowol und ber bortigen Gegend beimlich entfernt hat, fo bag man feiner bis jest, aller Rachforschungen unge= achtet, nicht hat habhaft werden fonnen.

Es werben daher alle respective hohe und niedrige Militair = als Civilbehorden, fo wie jedermann erfucht, auf den Un= breat Gabedi ein genaues Augenmert gu haben, ihn im Betretungefall arretiren und bann an und bingfeft abliefern gu laffen.

Signalement.

- 1) 24 25 Jahr alt;
  - 2) 4 30H groß;

# List gonczy.

Niżey opisany parobeki landwerzysta Andrzey Gadecki, który w roku 1823 u Burmistrza Gaberta w Ryczywole w służbie zostawał, dla złego sprawowania się iego z służby oddalonym został; ściagnał na siebie podeyrzenie podłożenia ognia w Ryczywole, szczególniey dla tego, iż 8 dni po oddaleniu go z służby i parę dni przed wybuchłym ogniem, u Gaberta, którego budynki także się spality, na gorze pod sklepem ukrył się, bez udowodnienia przyczyny iego ukrycia sie przy schwytaniu go, i że poźniey z Ryczywoła i okolicy tey potaiemnie się oddalił, tak iż pomimo nayusilnieyszego starania dotad wyśledzonym bydź nie mógł.

Wzywamy przeto wszystkie niższe i wyższe resp. woyskowe i cywilne Władze, tudzież każdego w szczególności, aby na zbiegłego Andrzeia Gadeckiego baczne miały oko, tegoż w razie zdybania przyaresztowały i do nas pod pewną strażą odesłały,

# Rys opis

- 1) Wiek, 24 do 25 lat; 2) Wzrost, 4 cale;

3) fchlank, von Statur;

4) volles Geficht;

- 5) furz verschnittenes bunfel bloubes Saar;
- 6) einen gelben Schnaugbart;

7) gefunde Gefichtsfarbe;

- 8) Sprache, richtig beutsch u. polnisch;
- 9) er war bekleidet:
  - a) mit einem grau' tuchenen Mantel,
  - b) alte bunkelblaue Jade, mit weiß ginnernen Andpfen,
  - c) weiß leinwandtene Beinfleiüber die Stiefeln,
- d) einen schwarzen Huth. Posen den 15. Marz 1824.

Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

3) Postawy, wysmukłéy;4) Twarz, subielna;

5) Włosy, blad, krótkie; 6) Wasy, żółte;

6) Wasy, żółte;
7) Cery, zdrowey;

Mówi dokładnie po polsku i nieniemiecku.

#### UBIOR.

Miał

a) płaszcz szaraczkowy,

b) granatowy spencerek z mosiężnemi guzikami,

k) biate procienne pantalony,

d) czarny okrągły kapelusz,

Poznań dnia 15. Marca 1824.

Król, Pruski Inkwizytoryat,

Stedbrief.

Um 7. d. M. des Nachmittags zwi=
ichen 4 und 5 Uhr sind ohnweit des Forst-hauses Eckkelle im Lang = Goschliener Revier 8 Stud große Schweine, durch den Schäferknecht Christoph Buschnöft aus Garbatko gestohlen worden, welcher, nachdem er solche zu Ezarnikau perkauft hatte, entsprungen ist.

- Sein Signalement ift nachstehend :

Er ist 35 — 40 Jahr alt, 5 Fuß 6 Joll größ, hat schwarze Haare, besteckte Stirn, schwarze Augenbraunen, schwarze Augen, lange Nase, großen Mund, vorne oben keine Jahne, schwarzen Bart, rundes Kinn, gesunde Gessichtsfarbe, starker Statur, pockennarbig, spricht deutsch und polnisch.

Da und an der Habhaftwerdung die

List gończy.

W dniu 7. b. m po południu miestaży godziną 4. a 5. nie daleko Leśnego domu Eckstelle w rewirze Długo - Goślinskim ukradziono 8 świn, te kradzież popełnił owczarek Krysztof Budzyński z Garbatki, przedał teświnie w Czarnkowie i potem zbiegł. Rysopis iego iest następu.

Może mieć z 35 do 40 lat, wysoki iest 5 stop 6 cali, włosów czarnych spadaiących na czoło, ma brwi czarne, oczy czarne, nosa podługowatego, wyniosie geby, z przodku u góry nie ma zębów, wąsów czarnych, brodę okrąglą, na twarzy ospowaty, zdrowey cery, mocney natury, mówi poniemiecku i po polsku.

fes Inculpaten viel gelegen ift, so wersten alle Militairs und CivilsBehörden hierdurch aufgefordert, auf den Inculspaten Christoph Budzmöki zu vigiliren, ihn im Betretungöfalle sofort zu verhafsten, und solchen anhero abliefern zu lassen.

Pofen ben 19. Marz 1824. Konigl. Preuß. Inquifitoriat. Gdy nam na schwytaniu tego winowaycy wiele zależy, przeto wzywamy wszelkie Władze tak woyskowe iako i cywilne, aby na tegoż zbrodniarza pilne miały oko, a po wyśledzeniu, gdyby się gdzie pokazał, aby go schwytały, i takowego do nasodesłać kazały.

Poznań d. 19. Marca 1824. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Stedbrief.

Die Schifferfrau Marianna Zomafzewöfa alias Spienkiewiczka, welche wegen Verbachts des Diebstaths zu einer außerordentlichen 4jährigen Zucht= hausstrafe in erster Instanz verurtheilt ist, hat am 9. d. M. Abends 6 Uhr Gelegenheit gefunden, auf eine verschmiste Weise aus der hiesigen Frohnveste zu ent= weichen.

Sie hat keinen bestimmten Wohnsig. Cammtliche Königliche Militair= und Sivilbehorden ersuchen wir dienster= gebenst, auf die unten naher bezeichnete gefährliche Entwichene vigiliren, sie im Vetretungöfalle arretiren und unter siche= rem Geleite gegen Erstattung der etwa= nigen Kosten an und abliefern zu lassen.

Signalement der Marianna Tomaszewska alias Spienkiewiczka.

Geburtsort, Elbing; früherer Aufenthalt, Kaltwasser bei Bromberg; Religion, katholisch; Alter, 26 Jahr; List gonczy.

Zamężna szyperka Maryanna Tomaszewska alias Spienkiewiczka, która o podeyrzenie kradzieży w 1. instancyi nadzwyczaynie na cztery lata do domu kary i poprawy wskazaną iest, znalazła w dniu 9. m. b. wieczorem o godzinie 6. sposobność z więzienia tuteyszego zbiedz. Stałego zamieszkania nie ma ona.

Wszelkie Królewskie woyskowe i cywilne Władze wzywamy uniżenie, aby poniżey bliżey opisaną niebezpieczną zbiegłą śledzić, ią w razie spotkania przyaresztować, i tęż za zwrotem wynikłych z tąd kosztów nam pod pewną strażą odstawić raczyły.

#### RYSOPIS

Maryanny Tomaszewskiey
alias Spienkiewiczkiey.
Mieysce urodzenia, Elblong.
Dawnieyszy pobyt, Kaltwasser pod
Bydgoszczą.
Religia, katolicka.
Wiek, 26 lat.

Größe, 5 Fuß; Haare, schwarz; Stien, frei; Augenbraunen, schwarz; Augen, schwarz; Nase, skumpf; Mund, proportioniet; Zähne, gut; Kinn, rund; Gesichtsbildung, rund; Gesichtsfarbe, gesund; Gesicht, schlank gewachsen; Eprache, polnisch und deutsch.

Ihre Befleibung bestand aus einer weißen Pique-Mute, schwarz seidenem Ropptuch, rother kattuner Jade, rothzgestreiften baumwollenen Schurze, blauzleinenem Rock, Schuhen und Strumpfen.

Roronowo ben 10. Mary 1824.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Friedens-Gerichts hierfelbst, sollen burch ben Unterzeichneten, im Termin ben 13. April b. J. Morgens um 8 Uhr in loco Slabomirz bei Inin wegen ruckständiger Pachtgefälle abgepfändete Gegenstände, als:

> 64 Scheffel Roggen, 10 — Gerste, 10 — Erbsen, eine halbbebeckte Kutsche, eine bergleichen Britsche, 3 Kutschpferde

Wzrost, 5 stop.
Włos, czarny.
Czoło, wolne.
Brwi, czarne.
Oczy, czarne.
Nos, zadarty.
Usta, proporcyonalne.
Zęby, zdrowe.
Podbrodek, okrągły.
Twarz, okrągła,
Kolor twarzy, zdrowy.
Sytuacya, wysmukła, wysoka.
Mowa, polska i niemiecka.

Ubiór iéy składał się z białéy pikowéy czapki, czarnéy iedwabnéy chustki na głowę, czerwono-katunowéy kurtki, w pasy czerwono-bawelnicowego fartucha, płóciennoniebieskiéy sukni, trzewików i pończochów.

Koronowo d. 10. Marca 1824. Król. Pruski Inkwizytoryat.

O b w i e s z c z e n i e. Z zlecenia tuteyszego Król. Sądu Pokoju, maią bydź przez podpisanego w terminie dnia 13. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 8., we wsi Słabomierzu pod Zninem, względem zaległey dzierzawy zatradowane przedmioty, iako to:

64 wierteli żyta, 10 dito Jęczmienia, 10 dito groćhu, puł kryty kocz, również kryta bryczka, 3 konie cugowe i koń mnd ein Reitpferd, so wie mehrere Meubles,

öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verfauft werben.

Hierzu lade ich Rauflustige ein. Wongrowiec ben 16. Marz 1824.

Siewerth, Registratur = Uffiftent. wierzchowy iako i różne meble, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedane.

Wzywam do tego chęć kupienia

maiących.

Wagrowiec d. 16. Marca 1824. S i e w e r t h, Assystent w Registraturze.

Befanntmachung.

In Folge bes Auftrages des Konigl. Landgerichts hiefelbst, wird Unterzeichneter im Termine ben 7 ten April b. J.

a) 600 Scheffel Roggen,
b) 600 Scheffel Gerste und

gu Turzyn bei Erin bffenklich gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenben verkaufen. Zohlungsfähigen Kauftiebhabern wird dieser Termin hierburch bekannt gemacht.

Bromberg ben 18. Marz 1824. 3ebulla, Laudgerichts = Sekretair. Obwieszczenie.

W skutek upoważnienia Król. Sądu Ziemiańskiego tuteyszego, będzie podpisany w terminie dnia 7. K wietnia r. b.

a) 600 wierteli żyta,

b) 600 dito jeczmienia,

w Turzynie przy Kcyni publicznie za gotową zapłatą naywięcey daiącemu sprzedawał.

Zdolnych do zapłacenia ochotników kupna uwiadomia się ninieyszém o tym terminie.

Bydgoszc3 d. 18. Marca 1824.

C e b u l a, Sekretarz Sądu Ziemiańsk.